# Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 51. Mittwoch, den 28. Februar 1838.

Ungekommene gremden vom 26. gebruar.

Herr Kaufm. Lesser aus Landsberg a/B., Hr. Pachter v. Matecki aus Dupin, Hr. Handlungs-Commis Kugler aus Gnesen, Hr. Gutst. Materner aus Chwalkowo, Hr. Gutst. v. Rogalinski aus Ostrobudfi, I. in No. 15 Breitestraße; Hr. Gutst. Werner aus Wloszanowo, Hr. Gutst. v. Treskow aus Wierzasa, Hr. Probst Gintrowsfi aus Pryment, I. in No. 3 Wilh. Str.; Hr. Landes-Gerichts-Rath Brachvogel aus Krotoschin, I. in No. 107 Gerberstr.; Hr. Dekonom v. Sos zewski aus Tuchel, I. in No. 21 Wilh. Str.; Hr. Kaufmann Hamburger aus Schmiegel, die Hrn. Kaufl. Wittkowski und Senator aus Gnesen, Hr. Kaufmann Schiff aus Wolkein, die Hrn. Kaufl. Kurzig und Gottheil aus Rackwit, Hr. Kaufm. Lubczynski aus Samter, I. in No. 5 Sapiehaplaß; Hr. Keltor Buchler aus Pleschen, Hr. Apotheker-Gehülse Seidel aus Rogasen, I. in No. 89 Wallischei.

1) Poiktalcitation. Der verstorzbene Kastellan Joseph von Jaraczewski, hat in seinem am 17ten Juli 1801 erzichteten und am 26. Marz 1816 erdsternichter Seite, die im Schrimmer Kreise gelegenen Guter Chwalkowo und Rolacin vermacht, und da diese Verwandte bisher nicht zu ermitteln gewesen, so werdem dieselben hiermit diffentlich aufgefordert, sich bei dem unterzeichneten Gerichte spätestens in dem am 18ten Mai 1838

Zapozew edyktalny. Zmarły Kasztellan Józef Jaraczewski w testamencie swym na dniu 17. Lipca 1801 sporządzonym, a na dniu 26. Marca 1816 r. ogłoszonym, krewnym swym linii oycowskiey dobra Chwałkowo i Kołacin, w powiecie Szrymskim położone zlegował, a gdyź do czasu tego krewnych tych nie było można wynaleść, takowym się ninieyszem publicznie zaleca, aby się w Sądzie podpisanym naydaley w terminie naw

por bem Referendarius v. Colomb anfte= benden Termine zu melben, und ihr Ber= wandtschafte Berhaltniß mit bem Erb= laffer nachzuweisen, widrigenfalls fie mit ihren Unspruchen werden prafludirt und bie gedachten Guter bem fich meldenben Bermandten, ober falls ein folder nicht porhanden fein follte, bem rechtmäßigen Erben gurifreien Disposition werden ber= abfolgt werben, bergeftalt, baf bie fich fpater Melbenben, beren Sandlungen und Berfügungen anerkennen und übers nehmen muffen, von ihnen weber Rech= nungelegung noch Erfat ber gehobenen Rugungen gu fordern berechtiget find, fondern fich lediglich mit bem, mas ale= bann noch borhanden, begnügen muffen.

Pofen, ben 22. Juni 1837.

Ronigt. Ober = Landes , Gericht; I. Abtheilung.

2) Mothwendiger Verkauf. Ober = Landesgericht zu Pofen I. Abtheilung.

Das Rittergut Bruczkow, im Rreise Krotoschin, gerichtlich abgeschätzt auf 19,167 Athlr. 24 far. 9 pf. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 9ten Juli 1838 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhaffirt werden, zu welchem Kauflustige hiermit eingeladen werden.

dzień 18. Maja 1838 przed Referendaryuszem Colomb wyznaczonym zgłosili, i stósonek pokrewieństwa swóy z spadkodawcą udowodnili, albowiem w razie przeciwnym ciż z pretensvami swemi prekludowani, i dobra wspomnione krewnemu zgłoszaiącemu się, albo ieżeliby takowy się niemiał znaydować, sukcessorowi prawnemu do wolnego rozrządzenia oddane zostana, w ten sposób, iž późniey się zgłoszaiący z działania i rozrzadzenia tegoż przyznać i przyiać powinni, od niego ani złożenia rachunku, ani wynadgrodę użytków pobieranych domagać upoważnieni nie będą, lecz się li tem co się wtenczas ieszcze znayduie, kontentować muszą.

Poznań, dnia 22. Czerwca 1837. Król. Pruski Główny Sąd Ziemiański; Wyd. I.

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu. I. Wydziału.

Dobra szlacheckie Bruczkow w powiecie Krotoszyńskim, sądownie oszacowane na 19,167 Tal. 24 sgr. g fen. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być d nia 9. Lipca 1838 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane, na który ochorę kupienia maiących się ninieyszem wzywaią. Die bem Aufenthalte nach unbekannsten Glaubiger, namentlich:

ber Joseph v. Dfowski, und die Andreas v. Potworowskischen Ers

verben hierzu dffentlich vorgeladen. Posen, den 2. November 1837. Niewiadomi z pobytu wierzyciele, a mianowicie:

Daniel Cieśliński, Józef Osowski, i sukcessorów Andrzeja

sukcessorów Andrzeja Potworowskiego,

zapozywaią się ninieyszém publicznie. Poznań, dnia 2. Listopada 1837.

3) Bekanntmachung. Wir bringen hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, das das Bermögen der Wittwe Blumchen Silberberg aus Krotoschin, über welches das abgefürzte Konkurs-Versahren schwebt, unter die sich gemeldeten Gläubiger vertheilt werden soll.

Pofen, ben 2. Februar 1838. Konigl. Ober Randesgericht. I. Abtheilung.

4) Nothwendiger Verkauf. Dber-Landes-Gericht zu Pofen.

Das Rittergut Driebig II. Antheils, abgeschätzt auf 12,964 Rehle. 7 fgr. 1 pf., und das Rittergut Driebig III. Anstheils, abgeschätzt auf 25,773 Mele. 26 Sgr. 3 Pf., beibe im Kreise Franstadt, zufolge der nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuseshenden Taxe, soll am 30. Juli 1838, Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gezrichtsstelle subhasitiet werden.

Die bem Aufenthalte nach unbekanns ten Glaubiger:

Obwieszczenie. Podaiemy ninieyszém do publicznéy wiadomości, że maiątek po wdowie Blümchen Silberberg z Krotoszyna, nad którym się toczy skrócony process konkursowy, podzielony być ma pomiędzy wierzycieli, którzy się dotąd zgłosili.

Poznań, dnia 2. Lutego 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański. I. Wydziału.

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu.

Dobra szlacheckie Driebitz oddziału IIgo na 12.964 Tal. 8 sgr. 1 fen. i dobra szlacheckie Driebitz IIIgo oddziału, na 25,773 Tal. 26 sgr. 3 fen. sądownie oszacowane, obydwie w powiecie Wschowskim, wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 30go Lipca 1838 przed południem o godzinie 1 Itéy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowem sprzedane.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele:

1) bie Wittwe Julianna Wilhelmine v. Luede geb. v. 3ychlineta,

2) Die Frau pon Zarlynsfa modo beren Erben, namentlich:

a) ber Probit Unton v. Barlynefi,

b) ber Michael v. 3ar= | Capitaine in Polnis

c) ber hieronymus von fichen Diens Zarlynsti und ften.

d) bie Magdalena v. Siforefa, geb. v. Zartynefa,

3) bie Friederite Erneffine bon Ribert geb. v. Wegier, ober beren Erben,

werben hierzu diffentlich vorgelaben. Posen, ten 6. Dezember 1837. Konigl. Ober & Lan besgericht. I. Abtheilung.

5) tothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Posen.

Das sub No. 111 ber hiefigen Borftadt Zawade belegene, ben Erben ber Wittwe Marianna Brzezinska geb. Rektorska gehörige Grundstück, abgeschätz auf 560 Athlr. 2 fgr. 6 pf., zufolge ber, nehst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Zare, soll am 13. April 1838., Bormittags 10 Uhr, an ordentlicher Gerichtsstelle subhaftirt werben.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praklusion spatestens in biesem Tersmine zu melben.

1) wdowa Juliana Wilhelmina z Żychlińskich Luecke,

2) Ur. Zarlyńska a teraz sukcessorów téyże, iako to:

a) Ur. Antoni Zarłyński proboszcz,

b) Ur. Michał
Zarłyński,
c) Ur. Hyronim

Kapitanowie
w woysku pol-

Zarłyński, skim;

d) Ur. Magdalena z Zarlyńskich Sikorska,

 Ur. Fryderyka Ernestyna z Wegierów Ribert, czyli sukcessorów téyże,

zapozywaią się ninieyszem publicznie. Poznań, dnia 6. Grudnia 1837.

Król. Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu. Wydział I.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-Mieyski w Poznaniu.

Nieruchomość tu na Zawadach pod No. 111 położona, sukcessorom Maryanny z Rektorskich Brzezińskiey należąca, oszacowana na 560 Tal. 2 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 13. K wietnia 1838 przed południem o godzinie. 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym. Die bem Aufenthalte nach unbekannten Intereffenten, namlich ber Stanislaus Pranbylski, die Wittwe Rektorska, fo wie bie Erben ber Marianna Brzezinska, werden hierzu offentlich vorgelaben.

Pofen, ben 21. November 1837.

6) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Rawitsch.

Das in der Stadt Rawitsch sub No. 143 in der Judengasse belegene Haus, des verstorbenen Jakob Moses Blaschke und seiner Wittme, Freidel geb. Mendel, nebst Hofraum und einer Baustelle, abzeschätzt auf 212 Athle. 5 fgr. 10 pf., zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzussehenden Tare, soll am 6. April 1838 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gezrichtsstelle subhassiert werden.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werben aufgeboten, sich bei Bermeibung ber Praklusion spatestens in diesem Ter=mine zu melben.

Die bem Aufenthalte nach unbekannsten Erben ber Wittwe Freudel Blaschke, geborne Mendel Ifrael, als Mitbesitzerin und die Handlung Trenkler und Sohn vormals zu Nawitsch, vertreten durch den Eurator Rudzki und Christian Daniel Trenkler, werden hierzu bffentlich vorgestaden.

Niewiadomi z pobytu interessenci, to iest: Stanisław Przybylski wdowa Rektorska i spadkobiercy Maryanny Brzezińskiey, zapozywaią się ninieyszem publicznie.

Poznań, dnia 21. Listop. 1837.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski w Rawiczu.

Dom pod No. 143 w mieście Rawiczu na ulicy Żydowskie położony, do pozostałości po Jakubie Moyżeszu Blaszke i wdowie po nim pozostałe Freydel z Mędlow należący wraz z podwórzem i placem do zabudowania, oszacowany na 212 Tal. 5 sgr. 10 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzane wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 6. Kwietnia 1838 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu sukcessorowie po wdowie Freydel z Mędlów Israel Blaszce iako współposiadającey i handlu Trenklera i syna niegdy w Rawiczu w zastępstwie kuratora Rudzkiego i Krystyana Daniela Trenklera, zapozywająsię ninieyszem publicznie:

### 7) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Rawicz.

Das bem Züchnermeister Karl Neumann und seiner Ehefrau Marianna geb. Teige gehörige, unter No. 55 zu Sarne auf ber Schuhmachergasse belegene Wohnshans, nebst baranstoßenden Obstgarten, abgeschäft auf 108 Athlr. 20 Sgr., zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der III. Registratur= Abtheilung einzusehenden Tape, soll am 2. April 1838, Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

#### 8) Nothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Schonlanke.

medworzem i alcent do zabode

Die in der Stadt Czarnikau sub No. 182 belegenen Grundstücke, bestehend aus einem Wohnhause, 2 Speichern, mehreren Ställen, Wiesen und Garten, so wie einer halben Huse im Felde, und mehreren Kämpen von zusammen 92 Morgen 135 Muthen Ackerland, abseschätzt auf 4930 Athlr. 6 Sgr. 8 Pf., zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzussehenden Tare, soll am 1 1 ten April 1838, Bormit.ags 10 Uhr an Ort und Stelle zu Czarnikau subhassiert werden.

Alle unbekannten Real : Pratenbenten werben aufgeboten, sich bei Bermeibung der Praklusion, spatestens in diesem Ter=mine zu melben.

## Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko - mieyski w Rawiczu.

Dom mieszkalny wraz sadem przykległym w Sarnowie na ulicy Szewskiéy pod liczbą 55 położony, Karólowi Neumanowi płóciennikowi i małżonce iego Maryannie z Teygów należący, a oszacowany na 108 Tal. 20 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze III. oddziału, ma być dnia 2 go K wietnia 1838 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

## Sprzedaż konieczna. Król. Sąd Ziemsko - mieyski w Trzciance.

Nieruchomości w mieście Czarnkowie pod No. 182 położone, składaiące się z domu mieszkalnego, dwóch spichrzów, kilku stayni, łąk i ogrodów, iako też z pół huby roli w polu i kilku kawałów, ogółem 92 morgów 135 prętów kwadratowych, oszacowane na 4930 Tal. 6 sgr. 8 fen. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 11. K wietnia 1838 przed południem o godzinie totéy w mieyscu Czarnkowie sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym. 9) Loiktal-Citation Ronigl. Preuß. Landsund Stabtben: 29. September: 1887.

Bur Legitimation ber Erben, ber am 8. Mai 1826. in Bitacfoce, Plefchener Rreifes, im Großherzogthum Pofen berforbenen Chegattin bes Gutebefigers Dicephor von Gorgensti, Conftantia v. Gorgenska, geborne b. Goltne, fteht Termin auf den 5. September 1838. an ber Gerichtestelle an. Die unbefann= ten Erben werden bemgemaß bierburch borgeladen, und haben bie Musbleibenben zu gewärtigen , daß ber Nachlaß ber fich Melbenben nach Maggabe ber S. 484, 486, Tit. IX, Thi L. Allgemeinen Land= rechts jur freien Berfügung überlaffen werde. Melbet fich aber fein Erbe, fo fällt ber nachlaß, als herrenlofes Gut, dem Fistus zu.

Insbesondere ergeht diese Aufforderung an die Geschwister und Geschwisterkinder der Erblasserin modo beren Erben, namentlicht aus Bertried & Control

c) Ue Tekil x Siccorn

- 1) Cajetan v. Golfut, acisboin
- 2) Joseph v. Coltyf, modo I beffen Rinder und Erben, als:
  - a) Franz von Soltyk, a sight '
  - b) Leo v. Goltyf, mah wosself
  - c) Johanna v. Soltyk, verehelichte v. Kochanowska, zand
  - d) Marianna v. Soltyt, verehelichte

Sąd Ziemsko-mieyski Moderniczewie, dnia 29. Września 1837.

Celem legitymacyi sukcessorów, na dniu 8. Maja 1826 w Witaszycach powiecie Pleszewskim w Wielkiem Xięstwie Poznańskim zmarłey małżonki W. Nicephora Gorzeńskiego, Konstancyi z Sołtyków Gorzeńskiey wyznaczony został termin na dzień 5. Września 1838 w mieyscu sądowem.

Niewiadomi sukcessorowie zapozywaią się ninieyszém, niestawaiący zaś spodziewać się maią, że pozostałość zgłoszącym się sukcessorom wbrew §§. 484, 486. Tyt. IX. Części I. powszechnego prawa krajowego do wolney dyspozycyi pozostawioną zostanie. Gdyby zaś żaden z sukcessorów zgłosić się nie miał, zatem pozostałość łako bez własności fiskusowi przypadać będzie.

Ninieysze wezwanie szczegółowe zachodzi do rodzeństwa spadkodawczyny czyli tychże sukcessorów, mianowicie do modalowa samonowie

- 1) Ur. Kajetana Soltyka,
- 2) Ur. Józefa Soltyka, czyli tegoż dzieci lub sukcessorów, iako to:
  - a) Ur. Franciszka Soltyka,
  - b) Ur. Leona Soltyka,
- żney Kochanowskiey,
  - d) Maryanny z Sołtyków, zamężney Niemieczyn,

e) Barbara I. voto v. Malachowska II. voto v. Prusinowska, b s

3) Stanislaus v. Soltyf modo beffen Rinder und Erben,

a) Roman v. Goltyf,

b) Constantia v. Soltyk, verebelichte v. Lempicka,

- 4) Magdalena v. Soltyf I. voto Byfirzanowska, II. voto Straz modoberen Kinder und Erben,
- a) Ignah Bystrzanowski, 3111.
- b) Marianna v. Gliszczynska, word
- 5) Therese v. Solthk I. voto Sieras seweska II. vo. Czerpetnuska alias Czetwertnuska modo ihre Kinber und Erben,
- a) Cafimir Sierafzewelli, ib vonlow
- b) Nepomucen Sierafzewell, leigete
  - c) Thecla verehelichte Broniersta,
- d) Franciska I. voto Zabłoda II. vo. to Swiezalska,
  - e) Romana geschiebene Jasinska, won
- f) Scholastika verehelichte Swinarska,
  modo beren Sohn Joseph.

a) Un Francisaka Solivka.

Pleschen, ben 30. September 1837. Ronigl. Lands und Stadgericht.

same, soliviten, same-

e) Barbary I. voto Małachowskie y II. voto Prusinowskie,

3) Stanisława Soltyka czyli tegoż dzieci lub sukcessorów:

a) Ur. Romana Soltyka,

b) Ur. Konstancyi z Soltyków zamężnéy Lempickie,

4) Magdaleny z Soltyków I. voto Bystrzanowskiej II. voto Straż czyli teyże dzieci lub sukcessorów:

a) Ur. Ignacego Bystrzanowskiego,

b) Ur. Maryanny z Bystrzanowskich Gliszczyńskie,

- 5) Teressy z Sołtyków I. voto Sieraszewskiéy II. voto Czerpetyńskiéy alias Czetwertyńskiey czyli téyże dzieci lub sukcessorów, iako to:
- a) Ur. Kazimierza Sieraszewskiego,
  - b) Ur. Nepomucena Sieraszewskiego,

c) Ur. Tekli z Sieraszewskich zamężnéy Bronierskiéy,

d) Ur, Franciszki z Sieraszewskich L voto Zabłockiey II. voto Swieżalskiey,

e) Romany z Sieraszewskich rozwiedzioney Jasińskiey,

f) Ur. Scholastiki z Sieraszewskich zamężney Swinarskiey czyli teyże syna Józefz.

Pleszew, dnia 30, Wrześ. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

(hierzu eine Beilage.)

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Pofen,

Nro. 51. Mittwoch, ben 28. Februar 1838.

10) Boifealcitation. Die unbefann= Zapozew edyktalny. alsbann noch von ber Erbschaft vorhans dzie rez mocen, ani złożenia rachun-

Ronigl, Preug. Land= unb Stabtgericht. Doltor Liesedia Wagasheen zau

a chiar sinhear Mile

Zapozywaten Erben bes am 25. Guli 1811 gu my ninieyszem niewiadomych sukces-Sedzin verftorbenen General-Bevollmach, sorow Jozefa Czarnowskiego bylego tigten bes Gutsbesigere Bincent v. Pru= Pelnomocnika Jeneralnego niegdy fimefi, bes Joseph von Czarnowsti, fo Wincentego Prusimskiego na dniu 25. wie beren Erben und Erbnehmer werden Lipca 1811 roku w Sędzinie zmartehierdurch aufgefordert, fpateftens im Ter- go, tudzież spadkobierców i potommine den 3ten Mai 1838 Bormits kow, aby sie naydaley w terminie tage 11 Uhr vor bem herrn fande und dnia 3. Maja 1838 o godzinie 11tey Stadt-Berichte-Rathe fulfen in unferem przed Deputowanym Ur. Hülsen Geschäftshause zu erscheinen, und ihre Radzea Sadu Ziemsko-mieyskiego w Rechte anzumelben und nachzuweisen, wis mieyscu tuteyszych posiedzeń sądobrigenfalls ber nachlaß bem Fiscus jur wych stawili, prawa swe podali, i tafreien Disposition verabfolgt werben wird. kowe udowodnili, w przeciwnym ra-Der nach erfolgter Praclufion fich etwa zie pozostalość fiskusowi pod wolną melbende Erbe ist sodann aller Handluns dyspozycyą ustąpiona zostanie. Jegen und Dispositionen Fisci anzuerken- Zeliby zas dopiero po nastapioney nen und zu übernehmen schuldig, barf prekluzyi iakowy sukcessor się zgłovon ihm weber Rechnungelegung noch sit, natenczas winien bedzie wszelkie Erfat ber gehobenen Ruftungen forbern, czynności i rozporządzenia Fiskusa sondern muß sich sediglich mit dem, was i przyznać i przyjąc za dobre, nie będen sein sollte, begungen. Kow ani zwrotu pobieranych użytków żądać, i iedynie na tem zaprzestać Samter, ben 15. Juni 1837. musi, co ieszcze z sukcessyi pozostanie.

> Szamotuły, dn. 15. Czerwca 1837. Król. Pruski Sad Ziemskotol Mieyskil no allagate AND AND ARTHUR TO BE THE

11) Mothwendiger Vertauf. Sprzedaż konieczna. Lande und Stadtgericht gu Meseris.

Das bier in ber Braber Borftabt sub Do. 256, jest 329 belegene, jum Dachlaf bes Rochs Muller gehörige Grund= ffuct, beftehend in einem Wohnhause nebft Stallung und Garten, abgefchatt auf

ber Registratur einzusehenden Tare, foll przeyrzaney wraz z wykazem hypoam 21. April 1838, Bormittage 12 tecznym i warunkami w Registratu-Uhr, an ordentlicher Gerichtoftelle fubhas rze, ma bye dnia 21. Kwietnia

12) Mothwendiger Derkauf. Sprzedaż konieczna. -sti des Schrimm, divide down in and w Szremie.

Departy anym Ur. Hülsen

Das zu Schrimm sub No. 53 beles Nieruchomość w Szremie pod No.

Rongalich Preuß. Land= und Stadtgericht. Sagardial do. (5. Czerwca 1837.

13) Bekannenachung ... Der Doctor Philosophia Carl Abelt ju Rujawfi, hat am 29. September 1835 bie Che mit wart na dniu 29. Września 1835 z

Sad Ziemsko · Mieyski w Międzyrzeczu.

Nieruchomość tu na Brojeckiem przedmieściu pod No. 256, teraz 329 sytuowana, i do pozostałości kucharza Müller należąca, składaiąca się z domu mieszkalnego, z stayni i o-236 Rthlr. 12 Ggr., gufolge ber, nebft grodu, oszacowana na 236 Tal. 12 Supothekenschein und Bedingungen in sgr. 6 fen. wedle taxy, mogacev byd firt werben. wormidonbage saishur of 1838 przed poludniem o godzinie Siciones w yold see sie you won 12téy w mieyscu zwyklém posiedzeń you I sinchogo 8621 sis M. 8 sinh sadowych sprzedana.

Rand = und Stadt = Gericht gu Sad Ziemsko mieyski

gene, den Johann und Johanna Arebes 53 polozona, malzonków Jana i Joichen Cheleuten gehörige Grundftuck, abe anny Krebsow własna, oszacowana geschatt auf 240 Riblir., zufolge ber, na 240 Tal. wedle taxy, mogacey bye nebst hopothekenschein und Bedingungen przeyrzaney wraz z wykazem hypoin der Registratur einguschenden Tare, tecznym i warunkami w Registratufoll am 5. April 1838, Bormittage 10 rze, ma być dnia 5 go Kwietnia Uhr un ordentlicher Gerichtsstelle subha= 1838 przed poludniem o godzinie fifrt merben, mesole ins meson ser eist toten w mieyscu zwyklem posiedzeń Schrimm, am 6. Movember 1837. Szrem, dnia 6. Listopada 1837.

Krol. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

worden grand delade Obwieszczenie. Ur. Karól Libelt Doktor Filozofii w Kujawkach, zaseiner Gattin Maria geborenen Szumann vollzogen, und die Letztere am 21. September 1837 die Absonderung ihres eisgenen Vermögens von dem ihres genannten Ehegatten beantragt. Solches wird hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gesbracht.

Wagrowiec, den 16. Februar 1838. Konigl. Prens. Land, und Stadtgericht.

14) Steckbrief. Der unten naher fignalifirte Maurergeselle Johann Friedbrich Gluschke von hier, welcher wegen gewaltsamen Diebstahls hier in Kriminaluntersuchung sich befindet, ift auf bem Wege vom Gefangenhause nach dem Land und Stadtgerichte gefesselt, bem Gefangenwärter entsprungen.

Alle Civil = und Militair = Behorben werben bemnachft erfucht, auf ben 2c. Glufchte zu vigiliren und ihn im Betrestungefalle an und Dingfest zu überliefern.

Gignalement:

Worname, Johann Friedrich; Zuname, Gluschke; Geburtsort, Moserit; Religion, evangelisch; Alter, 27 Jahr; Große, 5 Fuß 3½ 301; haare, schwarz; Stirn, frei; Augenbraunen, schwarz; Augen, blau; Nase und Mund, gewöhnzlich; Schnurbart, schwarz; Kinn, rund; Gesicht, oval; Gesichtsfarbe, blaß; Statur, untersett; Sprache, beutsch.

Befleibung. Eine grun tuchene Schilbmutze, einen

małżonką swą Ur. Maryą Szumann śluby małżeńskie, która pod dniem 21. Września 1837 o rozłączenie majątku iéy od majątku małżonka swego wniosek uczyniła. To podaje się ninieyszém do publicznéy wiadomości.

Wagrowiec, d. 16. Lutego 1838.

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

List gończy. Niżey opisany czeladnik kunsztu mularskiego Jan Fryderyk Gluschke z miasta tuteyszego, który o kradzież gwaltowną w indagacyi kryminalney stoi, na drodze z więzienia do Sądu Ziemsko mieyskiego posługaczowi więźniów z kaydanami zbiegł.

Wszystkie władze cywilne i woyskowe wzywaią się zatem, aby na tegoż Gluschke baczne dały oko i w razie schwytania iego w kaydanach nam nadesłały.

Rysopis:

Imie, Jan Frydryk; nazwisko Gluschke; mieysce urodzenia, Międzyrzecz; religia, ewangelik; wiek, 27 lat; wysokość, 5 stóp 3½ cali; włosy, czarne; czoło, wolne; brwi, czarne; oczy, niebieskie; nos i usta, zwyczayne; wasy, czarne; podbrodek, okrągły; twarz, podługowata; cera, blada; wzrost, krępy; mówi, po niemiecku.

O d z i e 2. Czapka z sukna zielonego z daszschwarz tuckenen Rod mit übersponnenen Rnöpfen, eine blau tuckene Weste, eine blau tuckene Weste, eine blau kattune Unterziehjacke, ein roth und blau streisiges ginghames Halstuch, ein Paar blau tuckene Hosen, ein Paar gelbnankingne Hosen, 1 Paar lange Stiefeln, ein Paar baumwollene Strumpfe, 1 Hemde.

Meferit, am 21. Februar 1838. Rbnigl. Preuß. Land = und Stadtgericht. kiem, surdut z sukna czarnego i gózikami obszytemi, kamzelka z sukna granatowego, kaftanik z szyscu modrego, chustka gingasowa czerwona z stryfniami modremi spodnie granatowe sukienne, spodnie z żóltego nankingu, bóty długie, pończochy z bawelny i i koszulę.

Międzyrzecz, d. 21. Lutego 1838. Krol. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

15) Großes Justrumental = Concert. Einem hockgeehrten Publifo mache ich bierdurch die ergebenste Anzeige, daß ich k. Sonnabend am 3. Marz c. im Saale Hotel de Dresde ein Concert für Clarinette zu geben die Et aben werde. Durch Musikfreunde unterstützt, und in jeder hinsicht Alles au nd, um den hohen Anwesenden einen genußreichen Abend zu verschaffen, darf ich wohl die erzgebenste Bitte hinzusügen, mich durch einen recht zahlreichen Juspruch gütigst beschren zu wollen. — Das Nähere selbst darüber wird der nach folgende Zettel besagen. Billets dazu sind in der Wohnung des Herrn Konditor Weid mer zu 15 fgr., und an der Kasse zu 20 fgr. zu haben. Posen, den 26. Februar 1838.

Buchert, hautboift im Ronigl. Sochlobl. 18ten Inf =Regt.

16) Ein Diener, welcher burch Zeugnisse barzuthum vermag, daß er während eines Zeitraums von mindestens drei Jahren in einer bedeutenden haushaltung die Auswartung auch bei großen Gesellschaften besorgt und sich sowohl dabet, als auch in jeder andern hinsicht das Vertrauen und die Zufriedenheit seiner Dienstherrschaft erworden hat, findet sogleich einen vortheilhaften Dienst. Nähere Auskunft ertheilt die Zeitungs=Expedition von W. De der & Comp. in Posen.

<sup>17)</sup> Die erfte Senbung gang frifchen gefalzenen hausen-Fisch, genannt Bogina, worzuglich schnen Caviar, frischen Bouillon und feine Thee's, erhielt Simon Stelleschin, Breslauer s Strafe.